# Powszechny

# dziennik praw państwa i rządu

dla

cesarstwa austryackiego.

Część XLV.

Wydana i rozesłana dnia 10. Lipca 1851.

Allgemeines

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

# Kaiserthum Oesterreich.

XLV. Stück.

Ausgegeben und versendet am 10. Juli 1851.

#### Część XLV.

Wydana i ro'zesłana 10. Lipca 1851.

#### 161.

Rozrządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 23. Czerwca 1851,

ustanawiające, że w krajach koronnych Morawii i Szląska ustawa notaryalna z dniem 1. Wrzesnia 1851. w wykonanie wejść ma.

Ponieważ pierwsze zamianowanie notaryuszów dla krajów koronnych Morawii i Szląska na dniu dzisiejszym nastąpiło, przeto stosownie do art. Igo Najwyższego patentu z dnia 29. Września 1850 Nr. 366 dz. pr. p., ustanawia się początek działalności ustawy notaryalnej, pod dniem 2. Października 1850 ebwieszczonej, we wszystkich owych postanowieniach, względem których w Najwyższym patencie, wyraźnie co innego nie zastrzeżono, na dzień 1. Września 1850 r.

Krauss m. p.

#### 162.

Rozrządzenie c.k. ministerstwa finansów z dnia 3. Lipca 1851,

moca którego podaje się do wiadomości, jakiemu postępowania podlegają wylosowane na dniu 1. Lipca 1851 w Seryi 210. tak obligacye kamery nadwornej  $3\frac{1}{2}$ , 4-,  $5\frac{1}{2}$  i 5-procentowe, jak wcielona następnie do rzędu obligacya domestykalna Stanów Karyntskich.

Odnośnie do okólnika niż. austr. rządu z dnia 29. Października 1829, podaje się do powszechnej wiadomości, iż obligacye kamery nadwornej 3½, 4-, 4½ i 5-procentowe, wylosowane na dniu 1, Lipca t. r. w Seryi 210, mianowicie Nr 57,706 aż włącznie do 55,918 z całemi sumami kapitałów, Nr 57,928 z połową summy kapitału, a Nr 57,929 aż włącznie do 59,214 z całkowitą summą kapitału; wreszcie następnie wcielona do rzędu obligacya domestykalna Stanów karyntskich 4531. 4-procentowa, stosownie do przepisów Najwyższego patentu z d. 21. Marca 1818, wymienione będą za nowe zapisy długu państwa, przynoszące prowizye w pierwiastkowej stopie w monecie konwencyjnej.

Krauss m. p.

#### XLV. Stück.

Ausgegeben und versendet am 10. Juli 1851.

#### 161.

#### Erlass des Justizministeriums vom 23. Juni 1851,

wodurch festgesetzt wird, dass die Wirksamkeit der Notariats-Ordnung in den Kronländern Mähren und Schlesien am 1. September 1851 zu beginnen habe.

Da die erste Ernennung der Notare für die Kronländer Mähren und Schlesien am heutigen Tage erfolgt ist, so wird in Gemässheit des Art. I des Allerhöchsten Patentes vom 29. September 1850, Nr. 366 des Reichsgesetzblattes, der Beginn der Wirksamkeit der am 2. October 1850 kundgemachten Notariats-Ordnung in allen Bestimmungen, rücksichtlich welcher in dem Allerhöchsten Patente nicht ausdrücklich etwas anderes festgesetzt ist, in den genannten Kronländern auf den 1. September 1851 bestimmt.

Krauss m. p.

#### 162.

### Erlass des Finanzministeriums vom 3. Juli 1851,

womit die Behandlung der am 1. Juli 1851 in der Serie 210 verlosten Hofkammer-Obligationen zu 3½, 4, 4½ und 5 Percent, und der nachträglich eingereihten kärnthnerisch-ständischen Domestical-Obligationen kundgemacht wird.

Mit Beziehung auf die Circular-Verordnung der niederösterreichischen Regierung vom 29. October 1829 wird zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass die am 1. Juli d. J. in der Serie 210 verlosten Hofkammer-Obligationen zu  $3\frac{1}{2}$ , 4,  $4\frac{1}{2}$  und 5 Percent, und zwar: Nr. 57.706 bis einschliessig 57.918 mit den ganzen Capitalsbeträgen, Nr. 57.928 mit der Hälfte des Capitales, und Nr. 57.929 bis einschliessig 59.214 mit der ganzen Capitalssumme; endlich die nachträglich eingereihte kärnthnerisch-ständische Domestical-Obligation 4531 zu 4 Percent, nach den Bestimmungen des Allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818, gegen neue, zu dem ursprünglichen Zinsfusse in Conventions-Münze versinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

Krauss m. p.

# Cesarskie rozporządzenie z dnia 6. Lipca 1851,

obowiązujące w całem państwie,

mocą którego wydane zostają prowizorycznie niektóre postanowienia względem druków krajowych peryodycznych i zagranicznych.

Zważywszy, iż uregulowanie prawodawstwa w przedmiocie druku, stojące w związku z rewizyą powszechnej księgi ustaw karnych, dłuższego jeszcze czasu wymagać będzie, poczynione zaś w kilku częściach państwa doświadczenia o niedostateczności obowiązujących obecnie ustaw o druku, niezbędną potrzebę uzupełnienia takowych przynajmniej w pewnym względzie wykazują, — widzę się spowodowanym, na wniosek Mojej Rady ministrów i po wysłuchaniu Mojej Rady Stanu, zatwierdzić następujące postanowienia względem druków krajowych peryodycznych i zagranicznych, i takowe aż do ogłoszenia nowej ustawy o druku dla całego państwa, a to od dnia obwieszczenia niniejszego rozporządzenia w dziensiku praw krajowych, wwykonanie wprowadzić:

#### §. 1.

# O zawieszeniu pism peryodycznych.

Jeżeli jakiekolwiekbądź pismo drukowe peryodyczne, z wytrwałością postępuje w kierunku nienawistnym przeciw tronowi, przeciw jedności i całości państwa, przeciw religii, obyczajności, lub ogólnie przeciw zasadom społeczeństwa publicznego, lub też w kierunku nie dającym się pogodzić z utrzymaniem publicznego spokoju i porządku; w ówczas może namiestnik kraju koronnego, w którym pismo takowe wychodzi, po uprzedziem dwukrotnem a bezskutecznem napomnieniu piśmiennem, zawiesić na czas trzech miesięcy dalsze wydawanie takiego peryodycznego pisma drukowego. Zawieszenie na czas dłuższy lub zupełne zakazanie takiego pisma, wyrzec może jedynie tylko Rada ministrów. Rekurs założony przeciw rozporządzeniu namiestnika, nie odracza skutku.

#### S. 2.

#### O zakazie druków zagranicznych.

Pisma drukowe zagraniczne, zakazać może minister spraw wewnętrznycz w catym obrębie cesarstwa. Zakaz pisma drukowego zagranicznego, należycie ogłoszony, rozciąga się także na wydawanie lub upowszechnianie wszelkiego w kraju lub za granicą sporządzonego tłumaczenia lub innej jakiej edycyi pisma rzeczonego, czy to całej treści, czy też tylko części onegoż.

#### §. 3.

C. k. zakład pocztowy nie będzie przyjmować ani prenumeraty na zakazane druki zagraniczne, lub inne z takowemi za równe poczytane, ani też przesełki takowych, i każdemu oraz zakazanem jest wprowadzać takowe, handlować niemi, ogłaszać lub rozpowszechniać je. Władze, postanowione do utrzymywania porządku publicznego, obowiązane są zabierać zakazane druki zagraniczne lub inne z takowemi za równe poczytane.

# Kaiserliche Verordnung vom 6. Juli 1851,

wirksam für den ganzen Umfang des Reiches,

womit provisorisch mehrere Bestimmungen bezüglich der inländischen periodischen, und der ausländischen Druckschriften angeordnet werden.

Nachdem die mit der Revision des allgemeinen Strafgesetzbuches im Zusammenhange stehende Regelung der Pressgesetzgebung noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird, dagegen die in mehreren Theilen des Reiches gemachten Erfahrungen über die Unzulänglichkeit der dermalen in Press-Sachen bestehenden Gesetze eine Ergänzung derselben mindestens in einigen Beziehungen dringend erheischen, so habe Ich über Antrag Meines Ministerrathes und nach Anhörung Meines Reichsrathes nachstehende Bestimmungen bezüglich der inländischen periodischen und der ausländischen Druckschriften zu genehmigen und bis zur Erlassung eines neuen Pressgesetzes für den ganzen Umfang des Reiches, und zwar vom Tage der Kundmachung dieser Verordnung im Landesgesetzblatte, in Wirksamkeit zu setzen befunden:

#### S. 1.

Von der Einstellung periodischer Druckschriften.

Wird in einer periodischen Druckschrift beharrlich eine dem Throne, der Einheit und der Integrität des Reiches, der Religion, der Sittlichkeit oder überhaupt den Grundlagen der Staatsgesellschaft feindselige oder mit der Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung unvereinbare Richtung verfolgt, so kann nach vorausgegangener zweimaliger schriftlicher fruchtloser Verwarnung die weitere Herausgabe einer solchen periodischen Druckschrift von dem Statthalter des Kronlandes, in welchem dieselbe herausgegeben wird, zeitweilig bis auf drei Monate eingestellt werden. Eine auf längere Zeit dauernde oder die gänzliche Einstellung kann nur vom Ministerrathe ausgesprochen werden. Der Recurs gegen die Verfügungen des Statthalters hat keine aufschiebende Wirkung.

#### S. 2.

Von dem Verbote ausländischer Druckschriften.

Ausländische Druckschriften können vom Minister des Innern für den ganzen Umfang des Kaiserstaates verboten werden. Das gehörig kundzumachende Verbot einer ausländischen Druckschrift fasst auch das Verbot der Herausgabe oder Verbreitung jeder im Inoder Auslande verfassten Uebersetzung oder sonstigen Ausgabe jener Schrift, es mag selbe den ganzen Inhalt oder nur einen Theil enthalten, in sich.

S. 3.

Die k. k. Postanstalt hat auf verbotene ausländische oder ihnen gleichgehaltene Druckschriften keine Pränumeration, noch sonst selbe zur Beförderung anzunehmen, und es ist die Einfuhr, der Handel, die Ankündigung und die Verbreitung derselben Jedermann untersagt. Die zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit bestellten Behörden sind zur Beschlagnahme verbotener ausländischer oder denselben gleichgehaltener Druckschriften verpflichtet.

#### S. 4.

Staje się winnym upowszechniania i ukaranym będzie, ktokolwiek zakazane druki zagraniczne, lub inne za równe z niemi poczytane do cesarstwa przesela, lub do tegoż przesłanie onychże zamawia, ktokolwiek przekraczając przepisy, co do wprowadzania towarów istniejące, w obręb państwa austryackiego druki te wprowadza, lub sprowadzić nakazuje; kto niemi handel prowadzi, kto druki takie w kraju rozdaje, takowe na miejscach publicznych, w gronach czytających, bibliotekach pożyczalnych rozkłada, odczytuje, lub innym w celu dalszego udzielania odstępuje.

S. 5.

Ktokolwiek usiłuje bez pozwolenia pismo do czasu zawieszone wydawać lub takowe upowszechnić, podlega karze pieniężnej od pięćdziesięciu aż do pięciuset złt. reń. m. k., a przy okolicznościach winę uciążających, karze aresztu od jednego do miesięcy trzech.

Taka sama kara wyznaczona być ma na sprowadzanie, handel, ogłaszanie, lub upowszechnianie zakazanych druków zagranicznych, lub za równe z niemi poczytanych:

Zakazane druki zagraniczne luk z niemi za równe poczytane, schwytane podczas rozpowszechniania, podlegają konfiskacie.

Jeżeli zaś druki podobne rozpowszechnione zostały przed wyjściem zakazu, należy takowe wysłać za granicę, o ile z powodu ich treści nie znajduje miejsca dochodzenie sądowe.

**§.** 6.

Postępowanie karne w myśl §. 55°, należy do sądów powiatowych kolegialnych w tych krajach, gdzie ustawa o postępowaniu karnem z dnia 17. Stycznia 1805. jest zaprowadzoną, we wszystkich zaś innych częściach monarchii, karne sądy cesarskie kolegialne w tych sprawach orzekać winny.

Ministrowie, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, mają sobie polecone wykonanie niniejszego rozporządzenia, i są upoważnieni do wydania stosownych ku temu przepisów.

Franciszek Józef m. p.

Schwarzenberg m.p. Bach m.p. K. Krauss m.p.

#### 164.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 7. Lipca 1851,

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których jest zaprowadzona ustawa o postępowaniu karnem z dnia 17, Stycznia 1850.

mocą którego podaje się do wiadomości, w skutek Najwyższego postanowienia, iż oficerowie zpensyonowani, równie jak i ci, którzy występują z wojska, zatrzymując charakter wojskowy, nie będą na przyszłość powoływani do urzędu sędziów przysięgłych.

W skutek reskryptu Najjaśniejszego Pana z dnia 4. Lipca 1851, oficerowie zpensyonowani, równie jak ci, którzy występują z wojska, zatrzymując charakter wojskowy, nie będą na przyszłość powoływani do urzędu sędziów przysięgłych.

Csorich m. p K. Krauss m. p.

Als Verbreiter ist anzusehen und zu bestrafen, wer verbotene ausländische oder ihnen gleichgehaltene Druckschriften in den Kaiserstaat versendet, oder deren Versendung dahin durch Bestellung veranlasst, wer derlei Druckschriften mit Uebertretung der für die Waaren-Einfuhr bestehenden Vorschriften in das österreichische Staatsgebiet einbringt oder einbringen lässt, wer damit Handel treibt, wer solche Druckschriften im Inlande vertheilt, an öffentlichen Orten, in Lesezirkeln, Leihbibliotheken etc. auflegt, oder vorliest, oder sonst an Andere zur weiteren Mittheilung abtritt.

#### S. 5.

Jeder Versuch der eigenmächtigen Herausgabe eines zeitweilig eingestellten Blattes, sowie der Verbreitung desselben, ist mit einer Geldstrafe von fünfzig bis fünfhundert Gulden Conventions-Münze und bei erschwerenden Umständen mit Arrest von einem bis zu drei Monaten zu bestrafen.

Die gleiche Strafe ist auf die Einfuhr, den Handel, die Ankündigung und die Verbreitung einer verbotenen ausländischen oder derselben gleichgehaltenen Druckschrift zu verhängen.

Die in der Verbreitung ergriffenen verbotenen ausländischen, oder denselben gleichgehaltenen Druckschriften unterliegen dem Verfalle.

Hat aber die Verbreitung vor Erlassung des Verbotes stattgefunden, so ist die Ausserlandesschaffung der Druckschrift zu bewirken, in soferne nicht wegen ihres Inhaltes ein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird.

#### S. 6.

Das Strafverfahren im Sinne des §. 5 steht in den Ländern, wo die Strafprocessordnung vom 17. Jänner 1850 ins Leben trat, den Bezirks-Collegialgerichten zu, in allen übrigen Theilen der Monarchie haben die landesfürstlichen Collegial-Strafgerichte darüber zu erkennen.

Der Minister des Innern und der Justiz sind mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt und zur Erlassung der einschlägigen Ausführungsbestimmungen ermächtiget.

# Franz Joseph m. p.

Schwarzenberg m. p. Bach m. p. C. Krauss m. p.

#### 164.

# Verordnung des Justizministers vom 7. Juli 1851,

giltig für alle Kronländer, in denen die Strafprocessordnung vom 17. Jänner 1850 in Wirksamkeit steht, womit in Folge Allerhöchster Entschliessung bekannt gemacht wird, dass die pensionirlen und die mit Beibehaltung des Militär-Charakters quittirten Officiere zu dem Amte eines Geschwornen nicht mehr zu berufen sind.

Zufolge Allerhöchsten Handschreibens vom 4. Juli 1851 sind die pensionirten und die mit Beibehaltung des Militär-Charakters quittirten Officiere zu dem Amte eines Geschwornen nicht mehr zu berufen.

The state of the s - 15 17 mm - 1